# Posener Intelligenz - Blatt.

Sonnabends, den 29. Januar 1820.

## Angekommene Fremde bom 24. Januar 1820.

Herr Obrift v. Jankowski in Poln. Diensten, aus Sieradz, k. in Mr. 1. auf St. Martin; Hr. Gutsbesitzer v. Moranoski aus Golowieka, k. in Mr. 251. auf der Breslauerstr.; Hr. Pachter Szeleski aus Lubowko, k. in Mr. 244. auf der Breslauerstraße; Hr. Erbberr v. Modlibowski aus Wiema, k. in Mr. 392. auf der Gersberstraße; Hr. Kaufmann Brede aus Verlin, Hr. Kriegsrath Hoffmann Scholz aus Priment, k. in Mr. 99. auf der Wilde; Hr. Pachter v. Sapinski aus Golgowa, k. in Mr. 26. auf der Wallichei; Hr. Gutsbesitzer v. Jamorski aus Marlewo, Hr. Gutsbesitzer Busser Busser.

## Den 25. Jahrar, diffuhick ugem zwodrom

hr. Gutsbesitzer v. Pomorekt aus Iwolna, Hr. Gutsbesitzer v. Cenkowski aus Laufoma, hr. Gutsbesitzer v. Milewski aus Niemezon, le in Nr. 391. auf der Gerberstraße; hr. Gutsbesitzer Baumke aus Splawia, l. in Nr. 392. auf der Gerberstraße; hr. Aktuarius Lur aus Czacz, hr. Oberforster Busse aus Mechlin, hr. Pachter Hildebrandt aus Wonnowis, l. in Nr. 99. auf der Wilde.

### Den 26. Januar.

Huerfir.; Hr. Gutsbesitzer v. Koszucki aus Wezesnia, I. in Mr. 243. auf ber Brestauerfir.; Hr. Gutsbesitzer v. Koszucki aus Psarski, Hr. Pachter Cinski aus Dupchen, Hr. Kaufmann Müller aus Frankfurk a. d. Ober, I. in Mr. 155 auf ver Bilbbelinsftraße; Hr. Sutsbesitzer v. Mleczki aus Kazmerz, I. in Mr. 187. auf ber Basserstraße; Hr. Kaufmann Seeger aus Berlin, Hr. Pachter Raczynski aus Cofolnit, Br. Juftigkommiffarind Sakobi aus Meferik, A. in Mr. 99. auf ber Bilbe; Dr. Pachter Czapefi aus Neuborf, I. in Rr. 26. auf der Ballifchei, Sr. Kreisphyfifus Sahn aus Mongrowiec, Sr. Gutebefiger Gromadzinski aus Dietromo, I. in Mr. 95. auf St. Abalbert.

Abgegangen.

Br. Rittnieifter v. Rubiger,' fr. Raufmann Muller Bachmann, Sr. Graf b. Gurtschinsti, Sr: Erbhere Niegychowski, Sr. Gutebesiger Rosmald, Sr. Gutebefiber v. Arnold, Fr. Gutebefiberin b. Wallifchewafa, Sr. Partiful, v. Borvefom-Bli, Sr. Rriegerath hoffmann Scholz.

Befanntmachung. . . . mog som Obwiesczenie.

Den Igten Sebruar b. J. frub um 9 Uhr follen auf bem hofe zu Dom= browfa bei Posen

.30 Mutter = Schaafe,

30 Jahrlinge, und

30 Sammel burch ben Referendaring Gregor offenta lich an ben Meiftbietenben gegen gleich baare Bezahlung in Courant verfauft werden, wozu Raufluftige eingelaben merben.

Ronigl. Preußisches Landgericht. miainski. Appendix to the braining and appendix to the first of the party

Dnia 17. Lutego r. b. o godzinie gtey z rana na dworze w Dabrowce pod Poznaniem przez Referendaryusza Gregor publiczne naywięcy daiącemu za gotowa natychmiast zapłatą w kurance maią bydź przedane

Maciorek sztuk 30, wandedting Jarlakow

Skepów do czego chęć kupna maiących ni-Home my de selfede in . . . . pieyszem wzywamy. him 33

Pofen ben 22, Januar 1820, and the Poznan dnia 22, Stycznia 1820. and the control of the Krolewsko Pruski Sad Zie

Den 26.

Ediftal = Citation.

Der ju Johanni 1810 von feiner Chefrau Glifabeth gebohrne Sauptin gu Ba= ranower Sauland bei Mojchin boslicher= meife fich entfernte, ju Pfingften 1816

Zapozew Edyktalny oddalonego sie na S. Jan 1810. od. małżonki swey Elżbiety z Hauptów w Baranowskich Oledrach pod Mosina w złośliwy sposób Bogumiła Bernach Posen gekommene, und von hier bald wiederum weggegangene und nicht mehr rekournirte Gottlieb Berger, wird auf Ansuchen seiner obbenannten Ehefrau hiermit vorgeladen, sich in dem vor dem Deputato Landgerichtsrath Fromholz ausberaumken Termin den i 8 ken März 1820 Vormittags um 9 Uhr in unserm Gerichts-Locale entweder personlich oder durch einen mit hinlänglicher Insormation versehenen Bevollmächtigten zu gestellen und über die bösliehe Verlassung zu verantworten.

Im Nichterscheinungsfalle hat der Gottlich Berger zu gewärtigen, daß mit der Shescheidung verfahren, und er für den schuldigen Theil erklart werden wird.

Posen ben 4. November 1879.

Ronigt. Preug. Landgericht.

ger, który w Zielone świątki 1816do Poznania przybył, z tąd powtórnie oddalił się i niepowrócił, na wniosek swey wzwyż namienioney Małżonki ninieyszem zapozywamy, ażeby się na terminie d nia 18. Marica 1820. zrana o godzinie 9. przed
Delegowanym Konsyliarzem Sądu
Ziemiańskiego Fromholz w mieyscu
posiedzeń Sądu wyznaczonym, osobiście, lub przez Pełnomocnika dostateczną informacyą opatrzonego i
wylegitymowanego stawił, i wzgłędem iey żłośliwego opusczenia zdał
tłumaczenie:

W razie niestawienia się, Bogumił Berger spodziewać się może, iż rozwód ogłoszony, i on za stronę winną uznany będzie.

Poznań d. 4. Listop. 1819. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Auf ben Antrag ber majorennen and bes Bormundes ber mindrennen Erben bes verstorbenen Tuchmachers Johann Christian Gunther, soll das zu bessen Nachlaß gehörige, von Fachwerf erbaute, sin ber Stadt Birnbaum unter Nr. 137. im Kreise gleiches Namens, im Großberzogthum Posen gelegene Bohnhaus, nebst Stallung und Hofraum, so zusammen auf 696 Athle. 8 ggr. gerichtlich abgeschäft worden, Theilungs und Schulzbenhalber öffentlich an den Meistbieten

## Obwiesczenie.

weerben die nichtschiefen Et-

Na żądanie Doletnich, tudzież Opiekuna małoletnich dzieci zmarłego Sukiennika Jana Krystyana Güntera, dom do pozostałości tegoż należący, w ryglówkę budowany, w mieście Międzychodzie pod Nr. 137. w tymże Powiecie w Wielkiem Xięstwie Poznańskim położony, w raz z stayniami i podworzem na 696 tal. 8 dgr. oceniony, z powodu nastąpić małącego działu i wypłacenia długów w terminie na dzień 8. Marça

ven, in dem auf ben 8 ten Marz 1820 Bormittage um 9 Uhr, vor dem Herrn Landgerichterath Fiebrand hier im Partheienzimmer angesetzen Termin verkauft werden, zu welchem wir Kauflussige und Besitzsähige mit dem Bemerken porladen, daß der Meistbietende, so ferne soust nicht gesetzliche Hindernisse eintreten, den Zuschlag zu erwarten hat, und daß auf die nachter geschehenen Gebote nicht weiter Rücksicht genommen werden wird.

Die Tare fann in unserer Registratar

täglich eingesehen werden.

Mescrit den 8. November 1819. Konigl. Preußisches Landgericht.

W razie niestrwienia się, Bogumil Berger spodnieweć się może, iż 1820 zrana o godzinie 9. przed W. Fiebrand Sędzią Ziemiańskim w izbie naszey audyencyonalney wyznaczonym, naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma. Kupna ochotę maiących i zdolnych, wzywamy, aby na tymże terminie stawili się, z zawiadomieniem, iż naywięceydaiącemu ieżeliby prawne przeszkody zachodzić nie miały, tenże dom przybitym zostanie, na dalsze licyta iednak żadnego względu wzięto nie będzie. Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzana bydź może.

Międzyrzecz d. 8. Listopada 1819. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

medical rights that I much and and

## Befanntmachung.

rocces as no i , venseoire however

winna uznany bedzie.

Bon dem unterzeichneten Königlichen Landgericht werden die unbekannten Ersben des im Jahre 1805 zu Nawicz versstörbenen Predigers Carl Friedrich Hasnifch, so wie alle diejenigen, welche an dessen Nachlaß aus irgend einem rechtlichen Grunde Ansprüche zu haben vermeisnen, auf Ansuchen des Eurators der liegenden Erbsichaft, des Justizkemmissaris Sichstacht, biermit vorgeladen, sich in dem auf den 28 sten Oktober 1820 anberaumten Termine, vor dem Depustirten Landgerichts Muskultator Winkler entweder persönlich oder schriftlich, oder durch Bevollmächtigte, wozu ihnen die

Obwiesczenie.

Niżey podpisany Król. Pruski Sad Ziemiański, zapozywa ninieyszem niewiadomych Sukcessorów zmarłego w roku 1805. w Rawiczu Kaznodziei, Karola Frederyka Hanisch, iako też i wszystkich tych, którzy do pozostałości iego z iakieykolwiek bądź przyczyny prawney pretensye miec mniemaią, na żądanie Kuratora spadku Ur. Eichstaedt Kommissarza Sprawiedliwości, aby na terminie dnia 28 Października 1820., wyznaczonym, przed Deputowanym Ur. Winklerem Auskultatorem Sadu Ziemiańskiego, osobiście lub piśmiennie, lub też przez pełnomocników, na których Justyc Kommissarze Kaul-

Juftigfommiffarien Rauffuß und Salbach, fo wie bie Abvofaten Riedler, Storf und Mittelffabt in Borfdlag gebracht werben, auf hiefigem Landgericht zu melden, ih= re Legitimation und Unfprude geborig an begrunden, im Kall bes Musbleibens aber zu gewärtigen, bag ber Rachlag bes Predigers Carl Friedrich Banisch ben fich melbenben Erben, ober in beren Erman= gelung bem Ristus zugesprochen, und zur freien Disposition verabfolgt werben wird, und ber nach erfolgter Praflufion sich etwa erst melbenbe, nahere ober gleich nabe Erbe, alle Bandlungen und Dispositionen bes in Befit-Gefetten an= zuerkennen, und zu übernehmen schulbig, und von ihm weber Rechnungslegung noch Ersaß ber gehobenen Nutzungen zu fordern berechtigt, sondern sich lediglich mit bem, was alsbann noch von ber Erb= schaft vorhanden ware, ju begnugen, verbunden fenn wird. Die sich nicht melbenden Machlaß = Crebitoren aber ba= ben zu gewärtigen, baß fie aller ihrer etwanigen Borrechte für verluftig ertlart, und mit ihren Forderungen nur an basje= nige, was nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubiger übrig bleiben moch= te, permiefen werden follen.

- Fraustadt ben 26. November 1819.

in tak an iversion ob minutes an

singly and a way of the terrainie

also osobiscio, del pizza wydeiry.

neowonych Mandalasyuszów siawill,

Ronigl, Preuß Landgericht.

fuss i Salbach, tudzież Adwokaci Fiedler, Stork i Mittelstaedt im proponuia sie, w tuteyszym Sadzie Ziemiańskim zgłosili się, legitymacye i pretensye swe należycie udowodnili, wrazie zaś niestawienia się spodziewali się, iż pozostałość po niegdy Karolu Fryderyku Hamsch Kaznodziei zgłaszaiącym się Sukcessorom, lub w braku tychże, Fiskusowi przysądzona i do wolnego zarządu wydana bedzie, zgłosić się zaś mogący dopiero po zaszłew prekluzyi bliższy, lub również bliiski Sukcessor wszelkie czynności i dyspozycye posiadacza puścizny tey przyznać i prayiąć winien, i od niego ani złożenia rachunku ani wynagrodzenia ściagnionych użytków żądać nie będzie miał prawa, lecz iedynie tem kontentować się obo. wiązanym będzie; co iescze potem z sukcessyi znaydowaćby się mogło, niezgłaszaiący się zaś kredytorowie pozostałości tey, spodziewać się maia, iż za utracaiących wszelkie prawa do pierwszeństwa służyć im mogace poczytani i z pretensyami swemi tylko do tego wskazani zostana, co po zaspokojeniu zgłaszających się Wierzycieli, pozostaćby się iescze moglo. The state State State Contract

Wschowa d. 26. Listopada 1819.

Król. Prus. Sąd Ziemiański.

and the Country of the Country and

#### Publicandum.

Bon dem Königlichen Landgericht zu Bromberg wird bekannt gemacht, daß die zum Nachlaß der zu Strzelno verstorzbenen Backermeister Johann Schwichopfichen Chelente gehörigen, in Strzelno belegenen Grundstücke, als:

1) ein zweistöckiges Wahnhaus von Fachwerk, mit einem Ziegelbache, geschäht auf 400 Atlr.

2) ein Stall von Fachwerk, mit einem Ziegelbache, tagirt

3) ein Garten hinter bem Hause von 39½ (M. kulmisch, tarirt 40 Ktlr.

Morgen Miese Srund, taxirt

5) ein Brunnen auf dem Hofe, faxirt . 20 --

überhaupt tarirt auf 515 Rtlr.

im Wege ber nothwendigen Subhastation bffentlich meistbietend verkauft werden sollen. Wir haben hierzu den VictungsTermin auf den 6 ten März 1820.
coram Deputato Herrn Landgerichtsrath Dannenberg anberaumt; und laden Kauftlige vor, in diesem Termin entweder in Person oder durch legitimirte Manda-larien zu erscheinen, ihre Gebote zu verstautbaren, und demnächst des Zuschlags der Grundstücke an den Meistbietenden,

### Obwiesczenie.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański w Bydgosczy czynininieyszém wiadomo, iż grunta do pozostałości Piekarza Jana Schweidopskiego w Strzelnie zmarłego, należące w mieście Strzelnie położone, iako to:

 Domostwo o dwóch piętrack w rygłówkę budowane, dachówką pokryte, oszacowane na 400 tal.

2. Staynia w wiązarek budowana dachówką pokryta, oceniona na 15 tal.

3. Ogród za domem polożony 39½ Derętów chełmińskich zawieraią. cy; taxowany na 40 tal.

4. Laka pół chełmińskiey morgi trzymająca oceniona na

5. Studnia w podworzu się znayduiąca oszacowana

ogólnie otaxowane na 515 tal.

drogą wymagaiącey subhastacyi publicznie przez licytacyą sprzedane bydź maią. Tym końcem wyznaczyliśmy termin do licytacyi na dzień 6. Marca 1820. roku przed Deputowanym W. Konsyliarzem Danmenberg i wzywamy chęć kupienia maiących, aby się w tymże terminie albo osobiście, lub przez wylegitymowanych Mandataryuszów stawili, i swe licyta podali, a naywięceydaią-

wenn sonft feine gesetzliche Sinberniffe obmalten, ju gewärtigen.

Die Tare ber zu verkaufenden Grundfinde kann jederzeit in der hiefigen Res giftratur eingesehen werden.

Bromberg ben 2. August 1819.

Roniglich = Preng. Landgericht.

cy przybicia spodziewać się może, ieżeli prawna niezaydzie przeszkoda.

Taxa gruntów sprzedać się maiących, każdego czasu w tuteyszey Registraturze przeyrzaną bydź może.

Bydgoscz d. 2. Sierpnia 1819.

Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Das Königliche Landgericht zu Bromberg macht bekannt, daß in Gemäßheit bes zwischen dem Gutsbesiger Franz Germann aus Anden, und seiner Chefrau Elisabeth gebornen Krügern, am itten August d. J. geschlossene und am Sten December d. J. verlautbarten Spevertrages, die eheliche Gütergemeinschaft zwischen denselben ausgeschlossen worden ist.

Bromberg den 21, December 1819.

Obwiesczenie.

Królewski Sąd Ziemiański w Bydgesczy czyni ninieyszém wiadomo,
iż w skutek układu ślubnego pomiędzy posiedzicielem dóbr Franciszkiem Germann a iego małżonką,
Elżbietą z Krygierów na dniu 11.
Sierpnia b. r. zawartego, a na dniu
8 Grudnia r. b. egłoszonego, wspólność maiątku pomiędzy temiż małżonkami wylączoną została.

Bydgoscz d. 21. Grudnia 1819. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Befanntmachung.

birdowli zigrone na reinem Wyserse-

elecenie, sovm dakelen do

Das Königl, Landgericht zu Bromberg macht bekaunt, daß auf den Antrag der Königlichen Regierung hieselbst, das im Bromberger Kreise und dessen Amtsbezirk Uwiadomienie.

Tehneddine man's nog mid it?

Królewski Sąd Ziemiański w Bydgosczy, zawiadomia ninieyszem, iż na wniosek Królewskiey Regencyi tuteyszey, dziedziczno-dzierzawny folwark Szulic w powiecie i Amcie Bydgoskim położony, wraz z budynbelegene Erbpachts = Vorwerk Schulig, nebft Bohn = und Birthichafte Gebauben, ben bagu gehörigen 8 Sufen II Morgen 154 Muthen Magdeburgisch Land, der barauf haftenben Bier = und Brandtwein= Braneren = Gerechtigfeit, ber Weichfelfahre, und ber Krug-Berlage, von funf da= zu gehörigen Rrugen, welches alles nach Abzug bes Praffandis auf 998 Rthlr. 8 ggr. Cour. gerichtlich abgefchatt worben, im Termin den 8 fen Upril fut. vor dem herrn Landgerichterath Burchar= bi, im hiefigen Landgerichts = Gebande offentlich an ben Meift = und Beftbieten= ben, im Bege ber nothwendigen Gub= hastation verfauft werben foll.

Besitz = und zahlungsfähige Kauflustis ge werden hierzu mit dem Bemerken borgeladen, daß die diedfälligen Kausbedingungen jederzeit in unserer Registratur eingesehen werden konnen.

Bromberg den 6. December 1819.

Konigl. Preuß. Landgericht.

March Frust Sad Ziemishski.

kami, gumnami, i rola do niego należącą, 8 hub 11 morgów 154 pretów kwadrat, miary Magdeburgskiew zawierającą, tudzież z przywiązaném do tegoż folwarku prawem robienia piwa, palenia gorzałki i przewożenia przez Wisłę pramém, niemniey z propinacya w piąciu do tychże gruntów należących gościńcach, co wszystko po odciągnieniu opłat na 998 tal. 8 dgr. oszacowane zostało, w terminie dnia 8. Kwietnia 1820 przed W. Sędzią Ziemiańskim Burchardi, w łokalu tuteyszego Sądu Ziemańskiego wyznaczonym, więcey daiącemu droga potrzebney subhastacyi sprzedany bydź ma.

Zapozywaią się tym końcem chęć kupienia maiący, do zapłaty i posiadania zdolni, z tym nadmienieniem: iż warunki kupna, w tey mierze zdziałane każdego czasu w naszey Registraturze przeyrzanemi bydz mogą.

Bydgoszcz d. 6. Grudnia 1819. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański-

Ich bin von einem Gutsbesitzer, welcher Bauholz auf der Hinterwalischei in der sogenannten Venetianerstraße zu liegen hat, beauftragt worden, solches zu derstaufen Kauflustige erfahren das Näheze bei M. Kantorowicz, Gerberstraße Neo. 393.

Mam zlecenie, abym drzewo do budowli złożone na tylnem Waliszewie na tak nazwaney Wenecyańskiey ulicy sprzedał. Bliższą wiadomość u mnie powziąść można

M. Kantorowicz, mieszkaiący na Garbarach Nr. 393.

## Beilage ju Nr. 9. des Posener Intelligenz-Blatts. Torrest and the Solar Habitelout

Subhaffations = Patent.

some " A www.lestravit signaway.com

Das im Czarnifauschen Rreife in Romamishof unter Dr. 27. belegene, bem Clottfried Dragorius zugehörige Rolonie-Grundftud nebft Bubehor, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 433 Rible. 8 ggr. gewurdigt worden ift, foll auf ben ju Lubasch Schulden halber offentlich an ben Meiftbietenden verfauft werben, und ber peremtorifche Bietungstermin ift auf

ben 7ten Mary 1820 vor dem herrn Landgerichte-Rath Rusch w mieyscu wyznaczonym te Morgens um 11 Uhr allhier angesetzt. zostal. Befitfabigen Kaufern wird Diefer Termin mit der Nadfricht befannt gewecht, daß idomiamy o terminie tym z nadmiebas Grundfind bem Meiftbietenben guge= schlagen und auf die etwa nach bem Termin einfommenden Gebote nicht weiter na poźnieysze zas podania wzgląd geachtet werden foll, insofern nicht gefeßliche Grunde diesenothwendig machen.

Schneibemuff ben 18. Oftbr. 1819. Ronigl. Preug. Landgericht. Krol. Pruski

had the residence of the said and Patent Subhastacyiny.

soul Michigania Charles and

Kolonia wRomanowie w Powiecie. Czarnkowskim pod Nr. 27. polożona, Bogumilowi Dragorius należaca, wraz z przyległościami, która podług taxy sadownie sporządzoney na 433 tal. 8 dgr. iest oceniona, na wniosek dzie. dzica, Ur. Swinarskiego z powodu długow publicznie naywięcey daiącemu Untrag des Gutsbefigers v. Swinarsti sprzedana bydz ma. Termin licytacyiny peremtoryczny na

> dzień 7. Marca 1820 z rana o godzinie 11. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Wnym

Zdolność kupienia maiących uwianieniem, iż nieruchomość ta naywięcey daiącemu przybitą zostanie, mianym nie będzie, ieżeli prawne tego niebella wymagać powody.

w Pile d. 18. Października 1819. Sad Ziemiański.

Befanntmachung.

Sim Auftrage bes Konigl. Landgerichts Bierorte, foll bas unter Dro. 5. auf ber

Obwiesczenie.

SEL ESTREET ASSESSED ASSESSED

W skutek polecenia tuteyszego Królewskiego Sądu Ziemiańskiego gospodarstwo wieczysto dzierzawne, na

BeilegezuMr. 9. bes Potence Intelligenz-Blatte.

Colonie Sangenfelb biefigen Rreifes belegene, ben Jakob R ffleschen Erben ge= borige Erbzinsgut, bestehend in 6 Dot= gen 45 Muthen Dagbeburgschen Da= Bes incl. ber Gebande, gerichtlich auf 130 Rithle, unter Berackfichrigung bes jahrl. Canond von 3 Rthlr. 3 ggr. gc= schäßt, theilungshalber subhaffirt werden.

Es ficht hierzu unter Aufhebung des frubern Termins ein anderweit peremtorifcher auf den 13ten Marg a. f. im Drte Saugfeld an, und werden Erwerbe= fabige Raufluftige mit bem Bedeuten vorgelaben, daß ber Zusehlag an den Meift= bietenben gegen gleich baare Bezahlung, unter Buftimmung ber Intereffenten erfolat.

Die Raufbedingungen nebst ber Taxe find zu jeder schicklichen Beit in der Regi= ftratur einzusehen.

Krotofdin ben 19. December 1819, Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

nier eta, it il reckomose ta

red a breemu praybea na" podor ysre zas podania regula

kolonii Haugfeld w tuteyszym Powiecie pod Nrem 5 położone, Sukessorom Jakuba Riefla należące, z 6 morgów 45 kwadratowych pretów Magdeburgskiey miary się składające. inel. budynkow, sadownie na tal, 130 z względem na roczny kanon tal. 3 dgr 3. oszacowane, dla działów subhastowane bydz ma.

Do tego przy zniesieniu dawnieyszego inny termin na dzień 13. Marca r. p. w mieyscu Haugfeld naznaczony. Chęć kupna maigcych, a do nabycia się kwalifikujących, z tém oznaymieniem się zapozywaią, że przybicie naywięcey daiącemu za gotowa zaraz zapłata, zgodnie z Interessentami, nastapi.

Warunki kupna i taxę, można w każdym czasie w Registraturze widzieć.

Krotoszyn d. 19. Grudnia 1819. Król. Prus. Sad Pokoiu.

this are and out but care a manifely

misnym hie bedsey, terell organic Gubhaftatione : Patent.

Bufolge Auftrages bes Konigl. Soch= leblichen Land-Gerichts zu Frauftadt fell Die den Backermeifter August und Floren= tina Schröterschen Cheleuten zu Liffa gu= gehörige, und auf 400 Athlie. abgeschaß= te Brobbant = Gerechtigkeit offentlich an ben Meiftbietenbeit verfauft werden. Wenn wir nun biergu einen Termin auf auf ben 14ten Februar 1820

geachtet werden roll, ingefern giebe arieffe Ogłoszenie Subhastacyi.

W skutek zalecenia Prześw. Sadu Ziemiańskiego w Wschowie, ławka piekarska Augustowi i Florentinie małżonkom Schröter piekarzom w Lesznie należąca się, na tal. 400 otaxowana, wiecey daiącemu publicznie przedaną bydź ma. Oznaczywszy do tego termin na dzień 14. Lutego 1820 r. o godzinie 9. zrana w before, let outstander they be well the spodarstwo line to delectawne, it a Wormittags um 9 Uhr in dem Locale des hiesigen Königl. Friedens-Gerichts angezseth haben, so laden wir Kauflnstige hiermit ein, in demselben zu erscheinen, ihre Gebote abzügeden und hat der Meistbietende den Zuschlag dieser Brottbank-Gerechtigkeit, nach erfolgter Approbation des detressenden Gerichts, zu gewärtigen. Lissa den 4. Decht. 1889.

Rouigt, Preuß, Friedensgericht.

lokalu Sądu Pokoiu tuteyszego, zapozywamy ochotę do kupnamaiących aby na terminie tym stanęli, licitum swoie oddali i naywięceydaiący przybicia ławki piekarskiey tey po approbacyi ze strony Sądu przyzwoitego nastąpić maiącey, oczekiwać możę.

Leszno d. 4. Grudnia 1819. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

as for Supathiru muzice and Co

STORESHIP REPUBLICATIONS

ore, and and and and

Subhaffations = Patent.

3. Sad ktory the sales

A. Ste del kier as . 40 Tel.

245 Tal.

Bufolge Amftrage bes Königlich Hothe toblichen Landgerichts zu Fraustadt, foll bas jum Rachlaffe bes gu Reißen verfters benen Burgere Michael Frisch gehörige, in der Stadt Reußen unter Dro. 145. gelegene, und von ben Sachverffandis gen auf 116 Rthlr. 16 ggr. abgefchafte Bobnhaus, bifentlich an den Meiftbietenden verfauft werben. Wenn wir nun Bierzu einen Termin auf den 5 ten April 1820 Vermittags um 9 Uhrl in loco Rengen angesetzt haben, ib taden wir Raufluftige hiermit ein, fich in biefem Termine einzufinden, ihre Gebote abzugeben, und hat ber Meiftbietende ben 3u= fellag biefes Saufes, nach erfolgter Up= provation des Obervormundschaftlichen Berichts zu gewärtigen.

Rinigl, Preuß, Friedensgericht.

Patent Subhastacyiny.

Wskutek zalecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie dom do pozostałości niegdy Michała Frisch Obywatela należący w mieście Rydzynie pod liczbą 145. położony, i przez biegłych na Talatów 116. dgr. 16. otaxowany, więci y dalącemu publicznie przedany bydź ma.

Oznaczywszy do tego termin na dzień 5. Kwietnia 1820. o godzinie 6. zrana w mieście Rydzynie, zapożywamy ochę do kupna maiących, aby na terminie tym stanęli, licytum swoie oddali, a więcey daiący przybicia domu tego po approbacyi ze strony Sądu Opiekuńczego, nastąpić maiącey spodziewać się może.

Leszno dnia 1. Grudnia 1819. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

## Befanntmachung.

Im Auftrage bes Königk, Sochlöblischen Landgerichts zu Franfladt, sollen die zu bem Nachlasse bes zu Sarne verfforsbenen. Andreas Terelewski gehörigen Grundstücke und zwar

1) ein Wohnhaus unter Mr. 107. welches, auf . . . 245 Athlr.

2) eine Scheune welche auf. 40 =

3) ein Obstaund Wiese-Garaten, welcher auf . . 270 =

4) ein Robeland welches auf 240

5) ein Stud Acker, Dabrowa genannt, welcher auf 84 = gerichtsich gewürdigt worden, im Wege ber freiwilligen Subhastation verkauft werden.

Kaussussige und Vellschähige werden baher hiermit vorgeladen, in dem zur Bersteigerung der gedachten Grundstücke auf den I 8 ten Marz a. k. in loco Sarne anberaumten peremtorischen Terminen zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und hat der Meistbictende gegen gleich baare Vezahlung in Königk. Preusischem Courant den Zuschlag zu gewärztigen.

Die Kaufbedingungen können zu jeder Zeit im hiefigen Gerichts-Lokale eingese=

ben werden.

Rawicz den 15. November 1819.

ed days Obwiesczenie

Z zlecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie sprzedane bydź maią drogą dobrowolney subhastacy i nieruchomości do pozostałości zmarłego w Sarnowie Andrzeia Terelewskiego należące, mianowicie:

1. Dom mieszkalny pod Nr. 107. który na 245 Tal.

2. Stodola która na 40 Tak.

3. Sad który na 270 Tal.

4. Kopanina która na 240 Tal.

5. Kawai roli, Dabrowa zwana który na 84 Tal.

sądownie ocenione zostały.

Ochotnicy do kupna tego i prawo nabycia maiący wzywaią się zatym ninieyszym, aby w terminie peremtorycznym do sprzedaży rzeczonych nieruchomości na dzień 18sty. Marcą r. pr. in loco w Sarnowie się stawili, licyta swe podali, naywięcey daiący zaśspodziewać się może, iż za natychmiastową zapłatą w Królewsko-Pruskim kurancie brzmiącym przybicie otrzyma.

O kondycyach sprzedaży każdego czasu w lokalu naszym sądowym prze-

konać się można.

Rawicz d. 15. Listopada 1819.

Ronigt. Preug. Friedensgericht. Krolewsko-Pruski Sad Pokoiu.

## Publicandum.

den Landgerichts zu Fraustadt, fellen mianskiego w Wschowie sprzedane die jum Nachlaffe des zu Garne verftor- bydz maią drogą potrzebney Subhabenen Tuchmachermeisters Samuel hein stacyi nieruchomości do pozostałości gehörigen Grundftude, und zwar:

- 1) eine Brandftelle unter Dr. 172.nebft
- 2) ein Wohnhaus unter Dr. 145. welches auf 275 -
- 3) ein Wohnhaus unter Mro. 146. nebst Stall und Scheune, und ei= nem baran liegenben Gartchen, welches auf 550 -
- 4) zwei Kirchftellen, melche auf .
- 5) ein Stud Ader, Robe= land genannt, wel-

gerichtlich gewurdigt worden, im Mege ber nothwendigen Subhaffation verfauft werden.

Raufluftige und Befitfabige werden baber hiermit vorgelaben, in bem gur Berfteigerung ber gebachten Grundftude auf ben often Mary 1820. in loco Sarne anberaumten peremtorifchen Ter-

### Obwiesczenie.

Im Auftrage bes Koniglich Sochloblis Zzlecenia Prześwietnego Sądu Zies zmarłego Samuela Hain sukiennika w Sarnowie należące, mianowicie:

- Garten, welche auf 75 Mtlr. 1. Pogorzelisko pod Numerem 172 z przyległym sadem, które na 75 Tal.
  - 2. Dom mieszkalny pod Nr. 145 który na 275 Tal.
  - 3. Dom mieszkalny pod Nr. 146 z przyległym sadem, obora i stodola który na 550 Tal.
  - 4. dwa mieysca kościelne które 18 Tal.
  - 5. Kawał roli, kopanina zwany ktory na 36. Tal.

sadownie ocenione zostały.

Ochotnicy do kupna tego i prawo nabycia maiący, wzywaią się zatym ninieyszym, aby w terminie peremtorycznym do sprzedaży rzeczonych nieruchomości na dzień 6. Marca r. p. in loco w Sarnowie wyznaczonym, się stawili, licyta swe podali, naywięcey daiący zaś spodziemine zu erscheinen, ihre Gebote abzuge= ben, und hat ber Meiftbiefenbe gegen gleich baare Bezahlung in Konigl. Preuf= fifchen Gilber-Courant ben Bufchlag gu gewärtigen.

Die Raufbedingungen konnen an jeber Beit im biefigen Gerichte - Lofale eingefeben werben. Samuel opelan

JoT ets

Mamics ben 15. November 1819. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

a w prepieglym sadne ba-

wać się może, iż za natychmiastowa zapłatą w Królewsko-Pruskim kurancie przybicie otrzyma,

O kondycyach sprzedaży każdego czasu włokalu naszym sądowym przekonać się można. ting one the there is not been to

Rawicz d. 15. Listopada 1819. t) the Brandfulle unterflie tyrase

Królews. Pruski Sąd Pekolu.

Str. 145, welched der

"3) cité Madahand Lucien

Subhastations = Patent.

2. Den mieszkalny pod Ni. 145

Die in ber Judenschule hierselbst beles gene, den Sirsch Joseph Domferschen Cheleuten zugehbrige, auf 140 Rthlr. gerichtlich gewurdigte Frauen=Schulbanf, foll auf ben Untrag ber Gläubiger und im Auftrage bes Konigl. Landgerichts zu Schneidemuhl, ibffentlich an ben Deift= birtenden bon und verkauft werben, und ift ber Bietungstermin auf den 13te n Mary b. J. um 10 Uhr Bormittags auf der Gerichtoftube angesent. Dies wird Raufluftigen hierdurch befannt ge= Ochomics do Annua tego tham

Lobsens den 11. Januar 1820. Konigh Preug Friedenegerlift. corycanym do retrestaty trecronsch

nigrationald as verlen 6. Mar-

consym sime and we and my and

Patent Subhastacyiny.

W tuteyszey Synagodze położona, malkonkom Hirsz Jozef Dombker naležaca, na 140. Tal. sądownie oceniona ławka kobieca, ma bydź na wniosek wierzycieli i wskutek zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Pile publicznie, więcey daiącemu przez nas sprzedana, do czego termin licy. tacyi na dzień 13. Marca r. b. zrana o godzinie 10. w Izbie tutey. szey Sądowey wyznaczyliśmy, o czem ochotę do kupna maiących, ninieyszym uwiadomiamy.

w Łobżenicy d. II. Stycznia 182c. Król. Pruski Sad Pokoiu.

put in a sub- and laptour fire the sector

of the party feel not recently being the party

on you off the War a come before or or or or it should help swe no Carac addressmish permanental and the sterning of dairy as special

## Befanntmachung.

Der Nachlaß des zu Drendorf verstorz benen Commendarius v. Podjasti, bestehend in Kleidungsstücken, Wirthschaftsz und Hausgeräthe, soll den 6 ten Mårz b. J. in dem Dorfe Lopolle öffentlich meistickend gegen gleich baare Zahlung verkauft werden, welches Kaussustigen bekannt gemacht wird.

Lobsens ben 16. Januar 1820.

Konigl. Preuß. Friedensgericht.

or take canne, twis obracie out

#### Obwiesczenie.

Pozostalość zmarlego w Dzwiersnie Kommendarza Ur. Podjaskiego składaiąca się z sukien, gospodarskich i domowych, sprzętow ma bydź d nia 6. M arca r. b., w wsi Topoli, publicznie więcey daiącemu za gotową zapłatę sprzedana, co się ochotę do kupna maiącym ninieyszem wiadomo czyni.

w Lobzenicy d. 16. Stycznia 1820.

Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

## Publicandum.

Publicandum.
Den 25 ften Fehruar d. J. sollen in dem Dorfe Olezewke bei Nackel meherere Handgerätbschaften, Betten, Pferde und Vieh bischich an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung verstauft werden; welches Kauflustigen hierz durch bekannt gemacht wird.

Lobsens den 14. Januar 1820. Abnigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwiesczenie.

Dnia 25. Lutego r. b. maią bydź w wsi Olszewki, przy Nakle, rożne sprzęty domowe, pościel, konie i bydło publicznie więcey daiącemu za gotową zaraz zapłatę sprzedane, co ochotę do kupna maiącym pinieyszym wiadomo się czyni.

Lobženica d. 14. Stycznia 1820. Król. Pruski Sąd Pokoju.

#### Stedbrief.

Ein gewisser Thomas Pogorzaly, welcher bei bem verstorbenen Stremki, auf bem Vorwerk Wargly, ohnweit Arotofchin, als Knecht in Diensten gestanden,

## List gonczy.

Nieiaki Tomasz Pogorzały, służąc u zmarłego Pana Strempki na folwarku Bargły pod Krotoszynem za parobka, dopuścił się przed dwiema bat fich vor 2 Jahren mit feinem bereits inhaftirten Gehulfen, einen Bettenbieb= fabl zu Schulden fommen laffen, und Gelegenheit mahr genommen, fogleich nach verübtem Berbrechen, fich aus fei= nem Dienftort qu entfernen; ba fein jet= giger Aufenthalt bisher nicht ausgemit= telt werben fonnen, fo forbern wir alle Civil = und Militair = Beborben hiermit auf, auf biefen Berbrecher ein wachfa= mes Auge zu haben, benfelben im Betretungefalle bingfest zu machen, und an biefige Frohnfeste unter ficherer Beglei= tung abliefern zu laffen.

Signalement.

alt, niedern Wuchses, hat schwarz furz abgeschnittenes Kopfhaar, schmarze Ans gen, ein rundes rothes pausbacfiges Ge= ficht, mittelmäßige Rafe, und einen flei= nen Mund.

Sein gewöhnlicher Anzug war ein gruntuchener Bauer = Rod, mit berglei= chen Schnuren befegt, und weißer Leinwand gefuttert, blautuchene Sofen, und beschlagene Bauerftiefeln, auf dem Ropfe trug er einen etwas abgemußten buth, mit eindringendem Ropfe, und fprach nur politifch.

Reschmin ben 18. Januar 1820. Roniglich Dreug. Inquifitoriat.

when the internal of the open state of the contract of the con See and See Michigan Committee of the Co

laty, z innym iuż przy aresztowanym wspólnikiem swoim, kradzieży pościeli, i znalaziszy sposobność zaraz potém z mieysca swoiéy oddalic się, nie może z teraznieyszego pobytu śwoiego bydź wyśledzony; dla czego wzywamy wszelkie Władze tak cywilne iako i woyskowe, aby na niego pilne baczenie dały, i w razie spotkania przyaresztowawszy, pod pilną strażą do tuteyszego więzienia odstawić zalecily.

Rysopis.

Tomasz Pogorzały ma około 26 lat, iest niskiego wzrostu, ma na Thomas Pogorzaly ift gegen 26 Jahr glowie ezarne krótko obciete włosy, oczy także czarne, twarz okragła pucołowatą czerwoną, nos średni, i male usta.

Chodził nayczęściey w sukmanie chłopskiey z sukna zielonego ordynaryinego, takiemiż sznurkami obszytéy, i bialem plotném podbitéy, w spodniach sukiennych i bótach chłopskich pudkutych, na głowie nosił kapelusz z niskim wierzchem, cokolwiek przechodzony i mówi tylko po polsku.

Kozmin dnia 18. Stycznia 1820. Król. Pruski Inkwizytorya.